## GAZETA LWOWSKA.

We Srode

Nro. 131.

15. Listopada 1820.

Wiadomości kraiowe.

Uwiadomienie W shutek zawartey ugody Rządu z Dyrekcyją uprzywilejowanego narodowego banhu Austrylackiego, sammy które miały wpłyhac z pożyczki 37,500,000 ZR. wimon konw., przeznaczone wyłącznie na umorzenie pienię. dzy pap.erowych, powierzone iuż zostały w ym celu bankowi narodowemu. Ponieważ Dyrekcyja Banku z jedney strony nie potrzebuie uiszczenia zupełnego tych summ w ciągu Przyszłego roku, z drugicy strony życzy sobie, epredzey wyciągnąc kapitały z obiego i handla, dopoki nie zaydzie potrzeba użycia onych wyż rzeczonym celu, zatem za porozumieniem. się z Rządem, ustanowione zostały następuiące naczenia względem wypłatna rachunek wspomnioney pożyczki: 1. Poiedyńczy interessanci noga poczawszy od 1. Stycznia 1821 shładao Pieniadze na pożyczkę 37,500,000 ZR. zupełna raz lub częściami do banku narodowe-60. 2. W pierwszym przypadku interessancie o złożeniu pieniędzy, otrzymają bezpośrednioodpowiadającą ilose obligacyy na dług kraioy; w drugim przypadku, za wypłaty cząstkowe wydane zostana certyfikaty, ktore zawielac beda oraz assygnacyie na odpowiadaiącą ilose obligacyy na dług kraiowy, a które po apełnem uiszczeniu nastąpić maiących wypiat beda podniesione. 3. W przypadku cząstkowego uiszczenia się złożony bydź musi 20 proent od summy, którą opiewa obligacyja wydana na pożyczke interessantom, i to zawsze dnie, w htorym obligacyja obowiązuje, a za 210 żeniem tey ilości podniesione będą certythaty wymienione w drugim punkcie. 4. Przez ovenie owego 20 procenta, wolno bedzie Mascicielom certyfilatów dalszy 80 procent chowiązującey ich wypłaty, niścić we 12 miesięcy po złożenia pierwszey raty, a po zapeł nem uiszczeniu się zwróciwszy dane im certyhaty, podniesa należące się im obligacyje na ding kraiowy. 5. W skutek podniesienia cerlyfikatów, bank nabywa prawa podnieść od

Rzadu zapadłe po d. r. Grudnia 1821 prowizvie od obligacyy długu kraiowego aż do dnia zupełnie uiszczoney wypłaty należące się i tahowe na swoy rachunek zatrzymać. 6. Procent 41y wszystkich obligacyy na dług kraiowy, należeć się będzie interesantom pożyczki, dopiero ed czasu zupełnie dopełnionego zobowiazania wypłaty. Dawniey załegie sprocenta naleza krajowi do d. 1. Grudnia 1821, od tego zas dnia, aż do zupełnego uiszczenia bankowi narodowemu; dla czego przy podniesieniu kuponów procentowych ilość ciążąca na nich tego procentu, wynagrodzona bydź powinna w gotowiżnie bankowi. 7. W skutek zło-żenia 20 procentu maiące bydź wydane certyfikaty (których kształt poźniey będzie ogłoszony) przedstawią bez różnicy assygnacyje de podniesienia 10 sztuk obligacyy na dług krajowy i zawierać beda numera tych obligacyy długu, które ściągaią się do losowania. Beda one wydane na imie oddawcy i bez formalności wszelkich, będą mogły bydź komu innemu ustapione (cedowane). 8. Każdy certyfikat daie tylko prawo warunkowe do podniesienia wyrażoney w nim obligacyi na dług hraiowy, i to w tym sposobie, iż wyrażone w teyże zobowiązanie się wypłaty składane bydź ma zupełnie i dokładnie na terminie przypadaiacym. Gdyby zaległa wypłata, więc złożona ilość przy podniesieniu cer yfikatu przepada, a właściciele takich certyfihatów nie maia. więcey prawa żądania tey ilości, lub wydania im przyznanych początkowo obligacyy na dług kraiowy. o. Jeżli właściciel certyfikatu życzy sobie złożyć wypłate przed terminem w tymże certyfikacie oznaczonym, więc wolno mu iest zwrócić otrzymany certyfikat, a po zupełnem uiszczeniu się przypadaiącey nań wypłaty podnieść może należącą się mu obligaoyie pa dług kraiowy. W takim przypadku od czasn dopełnioney wypłaty wchodzi on w używanie procentu od obligacyi długu kraiowego, nadto za każdy powrócony certyfikati złożyć ma bankowi dwa złote w wartości bankowey. 10. Wypisanie certyfikatów nastąpi

po ciagnieniu losow na d. 1. Stycznia 1822 i redo; po nabożeństwie woysko to przeciąw tenczas kiedy którykolwiek numer zawieraiący obligacyja na dług krajowy wyciągnięty zostanie. W takim przypadku właściciel po wykupienia gotowizną wyciągnioney obligacyi dłaga krsiowego i po powróceniu dawnieyszych certyfikatów otrzyma nowy, wydany na pozostała liczbe obligacyy długu kraiowego. Za karde takowe zapisanie należy zapłacić, bankowi narodowemu dwa ZR. w wartosci bankowey.

W Wiedniu d. 4. Listopada 1820.

Józef Hrabia Dietrichstein, Gubernator uprzyw lei wanego Austrviachiego Banku narodowego. Jan Henryk Kawaler de Geymüller, tegoż Zastępca

Jan Chrz. Baron de Puthon, Dyrektor Banku.

Z Wiedniu d. 4. Listopada. - N. Cesarzowa naymiłościwsza Pani nasza opuściła dnia wczorayszego tę Stolicę celem przedsięwzięcia podróży przez Bryn, Ołomuniec do Opawy.

Z Opawy d. 6. Listopada. - Nayiaśnieysza Pani przy okrzykach radośnych mieszhancow przybyła do tuteyszego miasta Dnia 3 b. m. raczył Nayiaśnieyszy Pan dadź różnym osobom posłuchanie. Tegoż samngo dnia Cesarz Rossyyski był sam tylko na obiedzie u

Dnia 4. b. m. o godzinie 10 przed południem za staraniem dowodzcy C. K. pułku nianów Xięcia Schwarzenberga nigdyniewygasłego z pamięci właściciela rzeczonego pułhu, dosyć wcześnie dla tegoż, Monarchy i araiu zmarłego C. K. Marszałka polnego, Prezesa Rady woienney Xięcia Karola Schwarzenberga, odprawiono nabożeństwo żałobne w kościele tateyszym Jezuickim, wystawiony katafalek woienny stosownie do godności zmarłego, ozdobiony był jego herbami, a trunna okryta mundurem Pułkownika i wielu tegoż orderemi. Nabożeństwu temnż, podczas którego naylepsza przygrywała muzyka kościelna, byli obecni: Naviaśnieyszy Pan, Cesarz Rossyyski i Królewicowska Mość Następca Tronu Prushi otoczeni licznym orszakiem Znaydaiacy się tatay Ministrowie Wysokich Monarchow, Stany hraiowe i władze mieyscowe zgromadzili się w Oratoryjum. Przed kościołem stał pieszo szwadron ułanów i oddział artylleryi, tudcież batalijon grenadyjerów i bataluon zakładowy pulku Jozefa Hrabi Collo-

gnęło przed wysokiemi Monarchami.

W Poniedzisłek była u Dworu wielka uczta, na którey znaydowali się: Cesarz Rossyyski, Królewicowska Mość Następca Trond Proski, Jeneralowie z orszaku wysokich tych osob, tudzież Jenerałowie i wielu Officerow uteyszey zafogi.

Jego Cesarzewicowska Mość Arcy-Xiazo Raynery, Vice-Król Królestwa Lombardzho Weneckiego przybył na d. 22; z. m. z wyso" ką Matżonką swoią do Wenecy i i przyjęty by uroczyście. Po przybycia swoiem Jego Cesa rzewicowska Mość udał się zaraz do kościoli S. Marka, gdzie odspiewano Te Deum, poczem Cesarzewicowstwo powróci szy do swego mieszkania ukazali się na ganko, pozdrowieni od zgromadzonego Ludu okrzykami radości. Wieczorem zaszczycili Cesarzowiczost vo Mość swoią obecnością rzes sto oświecony esti bawili do końca sztuki a zebrani widze oka zali mocne dowody swey radości tak podczał Ich przybycia iak i odeyścia.

## Wiadomości zagraniczne.

Hiszpaniia:

Pisma publiczne zawierają z Madry z d. 11. Października co następuie: "Obawia" się to mocno wypadków w Walencyi. Mi nistrowie odebrali z tamtad listy urzędowo tak ważne, iż natychmiast wystali nadzwyczay nego gonca do naczeluika politycznego tej Prowincyi. - Uchwała Stanow (Cortes), zapa dła na rzecz Hiszpanów stronników przywian ściciela tak zwanych Afrancesados iest przedmiotem mocnych uwag w publicznośch a nawet stała się iuż powodem do zatargów. Niepodpada watpliwości względem wrażeni íahie u Ludu środek ten sprawił; a nawet 11 Zgromadzeniu Stanów (Cortes) wyiawiły się w tey mierze zdania nieoboiętnie. W chwill kiedy środek ten przyjęto, Lad zgromadzon na galeryiach zaczął mruczeć, i zaledwie 28 pobiedź zdołali urzednicy policyi temu dowo! nemu wyrażeniu się. – Terażnieyszy Prezy dent Stanow (Cortes). P. Calatrava napad niety został w domu swoim od osoby, o hid rey mniemais, że pależy do klubów rewolu cyynych; osoba ta oświadczyła P. Calatta vs, aby Stany (Cortes) bacznemi były w swo iem postepowaniu, a ponieważ Prezydent wielki wpływ na uchwały Zgroma zenia, zaten w potrzebie będzie odpowiadał. Gdy wsuie kty ten cztowiek grożby swoie chciał stwiet

dzić razami, poymano go i zaprowadzona do Więzienia."

Podczas rozpraw nad budżetem, uchwality Stany między innemi przy wniesieniu podatków niestałych, aby stemplowany papier zaprowadzony został także w dotychczasowych u-Przywileiowanych Prowincyyiach Baškickich Nawarry. Monopoliium tabah i soli zuiestono. . .

Francyia.

Monitor zawiera wiadomość o postuchaniu danem przez Xiężnę Berry Cistu dy-Płomatycznemu na d. 17. Pażdziernika, pod Czas którego Nuncyinsz Papiezki miał mowę. Kiężna, iak nowa Joanna d'Albret (takia 20 vie Monitor) odpowiedziała: "Dżiękuie Monarchom za ich życzenia, które mi WPahowie wynurzacie. Pyszna iestem z tytułu: Dzięciecia Europy", dane go moiemu synowi. Przyymiycie W Panowie i moie dzieki za udział, htory mieliście z nieszczęścia moiego."

Xieżna Berry przejeżdzała się pierwszy raz na d. 24 Października. W dniu S. Kato a 4go Listopada chce sama poł żyć westelny kamien do pomnika, który zawierać

odzie serce zmadego iey małżonka.

Hrabia Artois kazal zawołać do siebie na d. 22. Pażdziernika tych cztérech żołniey gwardyi Narodowey, którzy byli światkani rozwiązania iego synowey, i darował každemu tabakierkę z portretem Xieżney.

Rozposzęto inż roboty w sali Zgromadzenia Izby Parow dla publicznego posiedzehia, które nastąpić ma w sprawie spiskowych

d 19. Sierpnia.

KR

15-

M

ch.

0

0-

Ç.

ui.

W salach wielkich Louwru ezynia przygotowania do maiacych się rozpocząć posiedzeń Izb, które iako mowią, chce Król, aby

die odbywały w sali Henryka IV.

Gazeta Francyi zapewnia, iż zaraz Po otworzeniu posiedzen Izb przełożony zostalie budžet, i že go spokovnie oczekiwać maia. Nikt z płaczcych podatki nie obawia podwyższenia podatków, przeciwnie zaś lest powszechna nadziela, że takowe znacznie zmnjeyszonemi zostana. Monitor umieścił tanże ten sam artykuł z Gazety Francyi.

Stychać, ze Legiiony Departamentów od d. 1. Stycznia p. r. otrzymaia znowu nazwiska Puthow, a cala piechota, w mieyscu białych bedzie miała z czasem niebieskie mundury.

Dziennik Paryzki donosi, iż okret

śródziemnem; "iak mówią dla uważania A Lgierskiey flotty, i bronienia od niey han-

dlu Francuzkiego."

Podług artykułu umieszczonego w Monitorze, Ciato dyplomatyczne na d. 17. Pazdziernika po posłuchaniu u Króla, będąc wezwane przez syna zmarłego Kiólewsko-Dunskiego Posta Hrabiego Waltersdorf, odato się do domu tegóż Posla, atoli nie zpowinności, ponieważ tytuły i godności umieraia z tym, który ie piastował, rzesta zaś należy do urządzeń, względów przyjażui i dobrego porozumienia iak to w podobnych zdarzeniach spisane protokuły dowodzą." - Smierć tego Posła dała powód do pytania właściwego prawu Narodów. Gdy o zeyściu iego doniesiono do urzedu Maira drugiego obwodu, udał się lekarz przysięgły Municipalności do domu zmartego dla zapisania dnia śmierci: Sekretarze Legacyi nie chcieli tego dopuścić. twierdząc, że urzędnik cywilny pod żadnym pozorem nie może wnyyść do domu Poselskiego. Z drugiey strony urzę nicy mnnicypalni wzbraniali się wydadż pozwolenia do pogrzebu, albowiem będąc odpowiedzialnymi za urzedowe czynności, nie mogą wydawać świadectwa śmierci, dopóki upoważniony przez nich urzędnik cywilny nie poświadczy o rze-czywiście zaszłey śmierci. Rząd rozwiązał py-l tanie: iż, ponieważ wedle powszechnie przyietych wyobrażeń prawnych, dom Posta Inb Sprawniącego interesa uważany iest, iako Pays etranger (hray obcy,) zatem Francuzkie Władze nie maią prawa do śledztwa i aktu względem stanu cywilnego osob składaiących poselstwo, i urzędnicy cywilni dla dozwolenia pogrzebu przestać powinni na świadectwie lekarza Poselstwa.

Gazety Francuzkie donoszą, iż niektórzy miłośnicy pięknych umiejętności, z powodu, że Sziller nie zostawił maiatku, chca dadź nadzwyczaynie przedstawienie trajedyj Maryi a Stuart, przerobioney przez P. Lebrun dla teatru Francuzkiego, a to na wsparcie wdowy zmarłego i powszechnie tego szanowanego w Niemczech autora

List prywatny pisany z Ajaccio z d. 3. Pażdziernika umieszczony w gazetach Pary :kich zawiera co następuie: "Doia 28go z. m. o godzinie 4 popołudnia, sędzia instrukcyyny, sadu cywilnego z Ajaccio P. Colonna d'Ornans iadac z Bastelica de linii wy Jean Bart, z Lorient, Fregatta. Caore został napodniety od zboyców i śmier-Rieżniczka Bery, z Brestu, fregatta An. telnie raniony. W towarzystwie substituta de l'actione, z Rochefort, i fregatta la fleur Prokuratora Królewskiego i Aktuaryinsza tede Lys, z Toulonu krążyć maią po morzu goż sądu pod zastoną 4 żandarmów, po ukoń-

azeniu Instrukcji powracal on do Ajaccio z Bastelica, dokad wezwany był z pówodu podwoynego zaboystwa, popełnionego na d. 23. Przeszyty, dwoma kulami, umart w pół godziny. Lest to trzecia osoba sądowa, która w Ajaccio przez skrytoboystwo utraciła życie; ale pierwsza na którą ważono się targnąć podczas pełnienia iey obowiązków i będącą pod zasłoną. Wypadek ten pogrążył mocno w calym kraiu umysły. Postano natychmiast dostateczną siłę woyska do Bastelica, aby łącznie z żandarmeryją zastaniało tamże Sędziów, podczas badań maiących na nowo nastapić. Tym., którzy wydadzą zaboyców sądow., czypiąc ludzkości te przysługe, gdyby nawet byli wskazani zaocznie, wstawią się za nimi do niewyczęrpaney dobroci Króla. Takim sposobem spodziewano się otrzymać więcey skutku iah pieniadzmi. Słowem nie zaniedbano nie do odkrycia wynowayców i takowych ukarania, albowiem wnet znikłyby zasady moralności i powaga Władzy kraiowey, gdyby w takim przypadku uszło bezkarnie zioezyncom. 16.

Wydawcy Dzienników, którzy z powodu znaney składki Narodowey, otworzoney dlaobwinionych przez wyłączne prawo, zostali wskazani na karę, lecz wyrokiem Sadu Kassacyvnego znowu uwolnieni, maia bydź teraz stawieni przed Sąd Krolewski stosownie do ushwały Sada Kassacyynego...

## · W foch v.

Dostrzegacz Austrylacki z d. 3go

Listopada zawiera co następuie:

"Od czasu otworzenia Parlamentu w Ne apolu dia się postrzegać mocne i burżliwe poruszenia pomiędzy rożnymi stronnikami i V endytani Weglarzy. Wszyscy prawie Wegla- zwolić na dożywotnią dla niey pensyją. rze chodzą. wszędzie i zawsze uzbrojeni, i ezesto trafiaią się między nimi krwawe bitki. W nocy z 12. na 13. z. m. w takowey bitce zostato wielu z nich zabitych i ranionych."

"Weglarze wysłali Deputacyję do Xięeia zarządzaiącego Państwem, żądaiąc, aby Jenerala D. Giuglielmo Pepe mianował Jeneralem Majorem woyska Neapolitan-

skiego."

ezni rewolucyjoniści wstępują wiernie w szlady swoich godnych poprzedników z owych strasznych scen we Francyi, dowodem rest tego przyięta od nich zasada: iż do rozpraw terażnieyszych, mających zamiar uchwa-

lic odmiany w Konstytucyi Hiszpańskiel nie potrzehną lest sankcyja Królewska, ponieważ Parlament iest nie tylko Zgromadzeniem prawodawczem lecz także konstytucychem (assemblee constituant!). Co po Zgromadzeniach prawodawczych i konstytucyynych .przez 18 podkopniące tron zasady nastąpiło we Francyi uczy historyia, a że też same przyczyny zwykły też same wydawać shutki, więć łatwo doysc można, czego wtey mierze w Neapolu spodziewać się można.".

Dnia 18. Października w Rzymie, Kos gregacyja jeneralna Oyców towarzystwa Jezusowego przystąpiła do wyboru nowego Jenera ła tego Zakonu w mieyscu zmarłego w Bor syi O. Tadeusza Brzozowskiego. Wybor padał na O. Ludwika Fortis z Werony, pełniącego pierwey obowiązki. Jeneralnego

Wikaryusza tegoż Zakonu.

Gazeta wychodząca w Parmie zawiera 2. d. 17. z. w. wyrok Jey Ces. Mei. Arcy-Xie žney Maryi Ludwiki, Xiežney Parmy / t. d. moca którego Podpułkownik Werklein będący w służbie Jego C. Apost. Mci. miano wany iest taynem Sekretarzem Gabinetu Xie žney w mieyscu. Hrabiego Scarampi, ktory z powoda stabości zdrowia i stosunków ro dzinnych żądał uwolnienia i takowe otrzymal.

Gazeta Parmy z. d. 21. Października do nosi: poniemaż Hrabina Scarampi z powodu stabości zdrowia i stosunków rodzinnych uwolniona została od obowiązku Damy hono" rowey Xichney Jey Mosci, wiec Jey Xiażeca Mosc nadala to mieysce Margrabinie Ventu ry prodzoney Litta Modignani, a wdowod swoiego zapełnego zadowolnienia za okazy waną teyże Hrabiny wierność i przychylność w ciągu służby, raczyła X eżna Jey Mość ze-

## Królestwo Polskie.

- Z. Warszawy: d. 7. Listopada, -Sekretarz Senatu

Wa honor przypomnieć JWW. Senetorow Królestwa Polskiego, by w dopełnieniu art. 37 Statutu Organicznego o Senacie przed 18zem Grudnia r. b. do Warszawy ziechać 'raczyli, " to w calo nłożenia kolei zasiadania w Sądzie "Ze Parlament Neapolitanski i tame- Naywyższym, i wyboru kandydatów na wakuiące mieysca Senatorów. W Warszawie 🌯 5. Listopada 1820. Niemcewicz.

Wczoray w południe rozpoczął się z zwl klym obrzędem walny Jarmark Warszawski ie

sienny.